# Gesetz-Sammlung

# ZBIÓR PRAW

fur bie

dla

Königlichen Preußischen Staaten.

Państw Królestwa Pruskiego.

№ 16.

(Nr. 3548.) Allerhochster Erlaß vom 7. April 1852., betreffend die Berleihung der fiskalischen Borrechte und des Chaussegeld-Erhebungsrechts
in Bezug auf den Bau einer GemeindeChaussee von der Coln-Mainzer Staatsstraße
in Bacharach bis zur Aachen = Mainzer
Staatsstraße in Rheinboellen.

(Nr. 3548.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 7. Kwietnia 1852., tyczące się nadania praw fiskalnych i prawa do pobierania drogowego względem budowy gminnéj drogi żwirowéj od Kolońsko - Moguncyiskiéj drogi Rządowéj w Bacharach aż do Akwisgrańsko - Moguncyiskiéj drogi Rządowéj w Rheinboellen.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutis gen Tage den Bau einer Gemeinde-Chauffee von ber Coln-Mainzer Staatsstraße in Bacharach bis Bur Machen-Mainzer Ctaatestraße in Rheinboellen genehmigt habe, will Ich den dabei betheiligten Gemeinden, gegen Uebernahme der funftigen chauffeemaßigen Unterhaltung Diefer Strafe, bas Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach dem jedesmal fur die Staats : Chaussen gultigen Ta= rife verleiben. Zugleich bestimme 3ch, daß das Recht zur Expropriation der in die Straßenlinie fallenden Grundstucke, sowie das Recht zur Ent= nahme der Chaussee-Iteuban= und Unterhaltungs= Materialien, nach Maaggabe ber fur die Staats= Chausseen bestehenden Borschriften auf die gedachte Straße Unmendung finden follen. Much follen auf Jahrgang 1852. (Nr. 3548-3554.)

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z d. dzisiajszego budowę gminnéj drogi żwirowej od Kolońsko-Moguncyiskiej drogi Rzadowej w Bacharach aż do Akwisgrańsko - Moguncyiskiej drogi Rządowej w Rheinboellen, nadaje dotyczącym gminom, za przyjęciem przyszłego utrzymywania drogi żwirowej, prawo pobierania drogowego, wedle taryfy dla Rzadowych dróg żwirowych za każdą razą ważnéj. Stanowię zarazem, iż prawo expropryacyi znajdujących się na drodze gruntów, jako też prawo wybierania materyałów do budowy i utrzymywania drogi żwirowej, wedle istnących dla Rządowych dróg żwirowych przepisów do rzeczonéj drogi mają mieć zastósowanie. Również dodatkowe postanowienia taryfy z dnia [49]

Ausgegeben zu Berlin ben 24. Mai 1852.

Wydany w Berlinie dnia 24. Maja 1852.

bieselbe die dem Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen über die Chaussespolizeis Vergeben zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz= Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 7. April 1852.

## Friedrich Wilhelm.

v. d. Bendt. v. Bodelschwingh.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

(yezaco, sie malania praw fichal)

29. Lutego 1840. względem przekroczeń policyjno - drogowych do takowej zastosowanie mieć mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Charlottenburg, dnia 7. Kwietnia 1852.

## Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

awad men hard many came mis and

(Nr. 3549.) Allerhöchster Erlaß vom 21. Upril 1852., betreffend die Bewilligung der siskalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung der Gemeinde= Chaussee von der Aachen= Trierer Staatsstraße in Hanscheid über Lammersdorf nach der Montjoie-Dürener Bezirks= straße in Wißerath.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom beutigen Tage ben Bau einer Gemeinde = Chauffee von der Machen-Trierer Staatsstraße in Sanscheid über Lammersdorf nach der Montjoie = Durener Bezirköstraße in Wigerath genehmigt habe, bestimme 3th, daß das Recht zur Expropriation der fur die Chaussee erforderlichen Grundstucke, sowie das Recht zur Entnahme der Chausseebau= und Un= terhaltungs-Materialien, nach Maaggabe der fur die Staats : Chauffeen geltenden Bestimmungen auf die gedachte Straße Unwendung finden fol= len. Zugleich will Ich ber Gemeinde Lammers= dorf gegen llebernahme der funftigen vorschrifts= mäßigen Unterhaltung ber Strafe bas Recht zur Erhebung des Chaussegeldes fur eine Meile nach dem jedesmal fur die Staats-Chauffeen geltenden Chauffeegeld- Tarife verleihen. Auch follen die dem Chauffeegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Vorschriften wegen der Chaussee= polizei=Vergeben fur die gedachte Straße Gultig= feit haben.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz= Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Charlottenburg, den 21. April 1852.

## Friedrich Wilhelm.

v. d. Sendt. v. Bodelschwingh.

Un ben Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

(Nr. 3549.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 21. Kwietnia 1852., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowania i utrzymywania gminnéj drogi żwirowéj od Akwisgran-Trewirskiéj drogi Rządowéj w Hanscheid przez Lammersdorf do Montjoie-Duerenskiéj drogi obwodowéj we Witzerath.

Potwierdziwszy Mojém rozporządzeniem z d. dzisiajszego budowę gminnej drogi żwirowej od Akwisgran - Trewirskiéj drogi rządowéj w Hanscheid przez Lammersdorf do Montjoie-Duereńskiej drogi obwodowej we Witzerath, stanowie, iż prawo expropryacyi gruntów na droge żwirową potrzebnych, jako też prawo wybierania materyałów na budowanie i utrzymywanie drogi żwirowej według postanowień istnacych dla Rządowych dróg żwirowych do rzeczonéj drogi mają mieć zastósowanie. Nadaję zarazem gminie Lammersdorf za przyjęciem przyszłego wedle przepisów utrzymywania drogi prawo pobierania drogowego za jedną mile według taryfy drogowego za każdą razą dla Rządowych dróg żwirowych ważnéj. Również przepisy dodatkowe taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciwko policyi drogowéj do rzeczonéj drogi ważność mieć mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Charlottenburg, dnia 21. Kwietnia 1852.

## Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów. (Nr. 3550.) Allerhöchster Erlaß vom 21. April 1852., betreffend die Berleihung der siskalischen Borrechte und des Chausseegeld-Erhebungs-rechts in Bezug auf den Bau einer Gemeindes Chaussee von der Coln-Frankfurter Staatsstraße in Troisdorf über Sieglar dis zum Rheinhafen in Mondorf.

Rachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heuti-Tage ben Bau einer Gemeinde : Chauffee Cachdemer Coln-Frankfurter Staatsstraße in Troisdorf über Sieglar bis zum Rheinhafen in Mon= dorf genehmigt habe, bestimme 3ch hierdurch, daß das Recht zur Expropriation der für die Chaussee erforderlichen Grundstücke, sowie das Recht zur Entnahme der Chausseebau = und Unterhaltungs= Materialien, nach Maaggabe der für die Staats= Chauffeen geltenden Bestimmungen auf die oben gedachte Straße Unwendung finden follen. Zugleich will Ich den dabei betheiligten Gemeinden Trois= dorf, Sieglar und Mondorf gegen Uebernahme der chaussemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach dem für die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chaussegeld=Tarife verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld=Tarife vom 29. Februar 1840. ange= hangten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei= Bergeben auf diese Straße Unwendung finden.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Charlottenburg, den 21. April 1852.

## Friedrich Wilhelm.

v. b. hendt. v. Bodelschwingh.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. (Nr. 3550.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 21. Kwietnia 1852., tyczące się nadania praw fiskalnych i prawa do pobierania drogowego względem budowy gminnéj drogi żwirowej odKolońsko-Frankfortskiej drogi Rządowej w Troisdorf przez Sieglar aż do portu Reńskiego w Mondorf.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z d. dzisiajszego budowę gminnéj drogi żwirowej od Kolońsko-Frankfortskiej drogi Rządowej w Troisdorf przez Sieglar aż do portu Reńskiego w Mondorf, stanowie niniejszém, iż prawo do expropryacyi potrzebnych na drogę żwirową gruntów, jako też prawo do wybierania materyałów na budowanie i utrzymywanie drogi żwirowej według postanowień istnących dla Rządowych dróg żwirowych do wymienionéj zwyż drogi zastósowanie mieć mają. Nadaję zarazem dotyczącym gminom Troisdorf, Sieglar i Mondorf, za przyjęciem utrzymywania drogi żwirowej prawo pobierania drogowego według taryfy drogowego za każda raza ważnéj dla Rządowych dróg żwirowych. Również postanowienia dodatkowe taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciwko policyi drogowej do tejże drogi zastósowanie mieć mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Charlottenburg, dnia 21. Kwietnia 1852.

## Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów. (Nr. 3551.) Allerhöchster Erlaß vom 21. April 1852., betreffend die Berleihung der siekalischen Borrechte und des Chaussegeld = Erhebungs rechts in Bezug auf den Bau einer Gemeindes Chaussee von der Edln - Luxemburger Bezirköstraße bei Wallenthal über Call nach Dahlbenden, sowie einer Zweig = Chaussee von Urft über Steinfeld bis zur Schleizden = Schmidtheimer Gemeindes Chaussee bei Sistig.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Bau einer Gemeinde-Chauffee von der Coln=Luremburger Bezirksstraße bei Wallen= thal über Call nach Dahlbenden zum Anschluß an die Gemeinde-Chaussee von da über Urft und Marmagen nach Rober, sowie einer Zweig-Chaussee von Urft über Steinfeld bis zur Schleiden-Schmidt= beimer Gemeinde = Chaussee bei Sistig genehmigt habe, bestimme Ich hierdurch, daß das Recht zur Expropriation der fur diesen Chausseebau erfor= derlichen Grundstücke, sowie das Recht zur Ent= nahme der Chausseebau= und Unterhaltungs= Materialien, nach Maaggabe ber fur die Staats= Chaussen geltenden Bestimmungen auf die oben bezeichneten Straßen Unwendung finden follen. Zugleich will Ich den betheiligten Gemeinden das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach dem für die Staats = Chausseen jedesmal gelten= den Tarife verleihen. Auch sollen die dem Chaus= seegeld = Tarife vom 29. Februar 1840. angehäng= ten Bestimmungen wegen ber Chausseepolizei=Ber= geben auf diese Straßen Unwendung finden.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz= Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Charlottenburg, den 21. April 1852.

v. d. Hendt. v. Bodelschwingh.

ben Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. (Nr. 3551.) Najwyższe rozporządzenie z d. 21. Kwietnia 1852., tyczące się nadania praw fiskalnych i prawa pobierania drogowego względem budowy gminnéj drogi żwirowéj od Kolońsko-Luxemburgskiéj drogi obwodowéj pod Wallenthal przez Call do Dahlbenden, jako też gałęziowéj drogi żwirowéj od Urft przez Steinfeld aż do Schleiden-Schmidtheimskiéj gminnéj drogi żwirowéj pod Sistig.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego budowę gminnéj drogi żwirowéj od Kolońsko-Luxemburgskiej drogi obwodowéj pod Wallenthal przez Call do Dahlbenden. celem połączenia z gminną drogą żwirową ztamtad przez Urft i Marmagen do Roder, jako też gałeziowej drogi żwirowej od Urft przez Steinfeld az do Schleiden-Schmidtheimskiej gminnej drogi zwirowej pod Sistig, stanowie niniejszem, iż prawo do expropryacyi potrzebnych na budowanie tychże dróg gruntów, jako też prawo do wybierania materyałów na budowanie i utrzymywanie tychże dróg żwirowych według postanowień istnacych dla Rzadowych dróg żwirowych do powyżej wymienionych dróg zastósowanie mieć mają. Nadaje zarazem dotyczącym gminom prawo pobierania opłaty drogowego według taryfy za każdą razą dla Rządowych dróg żwirowych ważnej. Również dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciwko policyi drogowej do tychże dróg zastósowanie mieć mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj ma być podaném wiadomości. Charlottenburg, dnia 21. Kwietnia 1852.

Fryderyk Wilhelm.
von der Heydt. Bodelschwingh.
Do

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów. (Nr. 3552.) Allerhöchster Erlaß vom 21. April 1852., betreffend die Verleihung der fiskalischen Vorerechte und des Chausseegeld-Erhebungsrechts in Bezug auf den Bau einer Gemeinde-Chaussee von der Minden-Coblenzer Staatsftraße in Bestorf über Herdorf bis zur Freyengrunder Staatssstraße in Neuenkirchen.

Rachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Bau einer Gemeinde-Chauffee von der Minden-Coblenzer Staatsstraße in Begdorf über Herdorf bis zur Frenengrunder Staatsstraße in Neuenkirchen genehmigt habe, bestimme 3ch hier= durch, daß das Recht zur Expropriation der für die Chaussee erforderlichen Grundstücke, sowie das Recht zur Entnahme der Chaussee= Neubau= und Unterhaltungs = Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chaussen geltenden Bestimmungen auf die gedachte Straße Unwendung finden follen. Zugleich will Ich den betheiligten Gemeinden das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach bem für die Staats = Chausseen jedesmal geltenden Chaussegeld=Tarife verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei : Bergeben auf dieje Strafe Unwendung finden.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Charlottenburg, den 21. April 1852.

## Friedrich Wilhelm.

v. d. hendt. v. Bodelschwingh.

den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. (Nr. 3552.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 21. Kwietnia 1852., tyczące się nadania praw fiskalnych i prawa pobierania drogowego względem budowy gminnéj drogi żwirowéj od Minden-Koblencyiskiej drogi Rządowej w Betzdorf przez Herdorf aż do Freyengrundskiej drogi Rządowej w Neuenkirchen.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego budowe gminnéj drogi żwirowej od Minden - Koblencyiskiéj drogi Rządowéj w Betzdorf przez Herdorf aż do Freyengrundskiej drogi Rządowej w Neuenkirchen, stanowię niniejszém, iż prawo expropryacyi gruntów na drogę żwirową potrzebnych, jako też prawo wybierania materyałów do budowy i utrzymywania drogi żwirowej wedle postanowień dla Rządowych dróg żwirowych za każdą razą ważnych do rzeczonéj drogi zastósowanie mieć mają. Zarazem nadaje dotyczącym gminom prawo pobierania drogowego wedle taryfy dla Rządowych dróg żwirowych za każdą razą ważnéj. Również dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń policyinodrogowych do tejże drogi zastósowanie mieć maja.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj ma być podaném wiadomości.

Charlottenburg, dnia 21. Kwietnia 1852.

## Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów. (Nr. 3553.) Gefetz, betreffend die Erweiterung der den Regierungen und Provinzial=Schulkollegien zustehenden Befugniß zur Bestätigung von Auseinandersetzungs=Rezessen. Vom 21. April 1852.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c. verordnen, mit Zustimmung der Kammern, was

folgt:

Die im S. 39. der Verordnung vom 30. Juni 1834. den Regierungen und Provinzial = Schul= kollegien beigelegte Befugniß zur Bestätigung von Rezessen in Auseinandersetzungs = Angelegenheiten wird hiermit auf diesenigen Fälle ausgedehnt, in welchen diese Angelegenheiten zwar bei den ordentlichen Auseinandersetzungs=Behörden anhängig geworden sind, aber ohne Dazwischenkunst von Entscheidungen der letzten Behörden auf eigene Vershandlungen der Regierungen und Provinzial=Schulkollegien lediglich im Wege des Vergleichs vollsständig zu Stande gebracht werden.

## S. 2.

In der Vorschrift des J. 14. des Gesetzes über die Errichtung von Rentenbanken vom 2. Marz 1850. wird hierdurch nichts geändert.

Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. Gegeben Charlottenburg, ben 21. April 1852.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. Simons. v. Raumer. v. Westphalen. v. Bodel= schwingh. v. Bonin.

(Nr. 3553.) Ustawa, tycząca się rozciągnienia nadanego Regencyom i prowincyalnym kolegiom szkolnym upoważnienia do potwierdzenia recesów separacyjnych. Z dnia 21. Kwietnia 1852.

## My Fryderyk Wilhelm, z Bożéj łaski, Król Pruski i t. d.

stanowimy, z przyzwoleniem Izb, co następuje:

§. 1.

W §. 39. ustawy z dnia 30. Czerwca 1834. Regencyom i prowincyalnym kolegiom szkolnym nadane upoważnienie do potwierdzenia recesów w sprawach separacyinych, odnosi się niniejszém do tych przypadków, w których sprawy te przy zwyczajnych władzach separacyinych się toczą, a bez intercyzyi tychże ostatnich władz na własne czynności Regencyi i prowincyalnych kolegiów szkolnych tylko w drodze ugody zupełnie załatwione zostaną.

#### §. 2.

W przepisie §. 14. ustawy względem zaprowadzenia banków rentowych z dnia 2. Marca 1850. niniejszém nic się nie zmienia.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan Charlottenburg, d. 21. Kwietnia 1852.

## (L. S.) Fryderyk Wilhelm.

Manteuffel. von der Heydt. Simons. Raumer. Westphalen. Bodelschwingh. Bonin. (Nr. 3554.) Gesetz, betreffend die Bestellung diffentlicher Hypotheken im Bezirke des Appellations= gerichts zu Greifswald. Bom 9. Mai 1852.

(Nr. 3554.) Ustawa, tycząca się ustanowienia publicznych hipotek w obwodzie sądu apelacyinego w Greifswaldzie. Z dnia 9. Maja 1852.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c. verordnen, mit Zustimmung der Kammern, was folgt:

S. 1.

Schuld- und Hypotheken-Verschreibungen musfen, um in Neu-Vorpommern und Rügen die Eigenschaft öffentlicher Hypotheken zu erlangen,
gerichtlich aufgenommen, in das dazu bestimmte Hypothekenbuch eingetragen und in öffentlicher Sipung des Kreisgerichts verlesen werden.

#### S. 2.

Die Aufnahme der Verschreibung kann vor jedem Preußischen Gerichte erfolgen.

Die Eintragung in das Hypothekenbuch und die Verlesung in deffentlicher Sitzung geschieht bei demjenigen Kreisgerichte, vor welchem der Schuldener seinen personlichen Gerichtsstand hat.

#### J. 3.

Das Rreisgericht hat die vor ihm oder vor einer seiner Gerichts = Rommissionen aufgenomme= nen Verschreibungen auszufertigen.

Es ordnet zugleich die Eintragung derselben, sowie der von anderen Gerichten ausgesertigten und zu gleichem Zwecke ihm eingereichten Verschreibungen in das Hypothekenbuch an.

## S. 4.

Die im Laufe eines Monats in das Hypothesfenbuch eingetragenen Berschreibungen sind in einer am ersten Tage des darauf folgenden Mos

## My Fryderyk Wilhelm, z Bożéj łaski, Król Pruski i t. d.

stanowimy, z przyzwoleniem Izb, co następuje:

#### §. 1.

Zapisy dłużne i hipoteczne, aby w Nowém Przedpomorzu i Rugii ważności publicznych hipotek osięgnąć, sądownie przyjęte i na publiczném posiedzeniu sądu powiatowego odczytane być muszą.

## §. 2.

Przyjęcie zapisu przed każdym Pruskim sądem nastąpić może.

Intabulacya w księdze hipotecznéj i odczytanie w publiczném posiedzeniu nastąpi u tego sądu powiatowego, u którego dłużnik ma swoje osobiste forum.

#### §. 3.

Sąd powiatowy przyjęte przez siebie albo przez jedną ze swych komisyi sądowych zapisy wygotować powinien.

Stanowi zarazem intabulacyą takowych, jako też przez inne sądy wygotowanych i na ten sam cel sobie nadesłanych zapisów w księdze hipotecznéj.

## §. 4.

W biegu miesiąca w księdze hipotecznéj intabulowane zapisy odczytane być mają na publiczném posiedzeniu drugiego wydziału nats abzuhaltenden öffentlichen Sitzung der zweiten Abtheilung des betreffenden Kreisgerichts (S. 2.) zu verlesen.

Fallt der erste Tag des Monats auf einen Sonntag oder Feiertag, so sindet die für die Verlesung bestimmte Sitzung am nachstsolgenden Werktage statt.

#### S. 5.

Mit dieser Verlesung erlangt die in das Hy= pothekenbuch eingetragene Verschreibung die Eigen= schaft einer öffentlichen Hypothek.

In den rechtlichen Folgen der Errichtung einer folchen wird durch dieses Gesetz nichts geandert.

Die nach dem Patente vom 15. Juni 1802. insbesondere von der Berlesung in der Hofgerichts= Juridik abhängig gemachten rechtlichen Folgen wers den fortan durch die Berlesung in der Sizung des betreffenden Kreisgerichts (J. 2.) begründet.

# Many Manie S. 6.

Daß und wann die Verlesung stattgefunden hat, ist in dem Hypothekenbuche und auf der Auß= fertigung der Verschreibung zu vermerken.

#### S. 7.

Das Hypothekenbuch (J. 2.) ist auf Berlangen einem Jeden zur Einsicht vorzulegen.

#### S. 8.

Die seit dem 1. Mai 1849. bis zur Publikation des gegenwärtigen Gesetzes bestellten diffentlichen Hypotheken sind, soweit die Bestimmungen der Berfügungen Unseres Appellationsgerichts zu Greifswald vom 24. August und 26. November 1849. oder auch nur die in der Nr. 68. des hofgerichtlichen Bisitations=Rezesses von 1774. vorgeschriebenen Förmlichkeiten beobachtet worden, als in formeller Beziehung gültig errichtet zu erachten. dotyczącego sądu powiatowego. (§. 2.) Posiedzenie to odbywa się dnia 1. miesiąca po intabulacyi.

Jeżeli pierwszy dzień miesiąca na niedzielę lub na jakie święto przypada, natenczas posiedzenie na odczytanie przeznaczone w następującym dniu roboczym nastąpi.

#### §. 5.

Z temże odczytaniem intabulowany w księdze hipotecznéj zapis nabywa mocy publicznéj hipoteki.

W prawnych skutkach ustanowienia takowéj niniejszą ustawą nic się nie zmienia.

Skutki prawne, które według patentu z dnia 15. Czerwca 1802. w szczególności z odczytaniem w jurydyce sądu nadwornego są połączone, natychmiast przez odczytanie w posiedzeniu dotyczącego sądu powiatowego (§. 2.) uzasadnione zostaną.

#### §. 6.

Iż i kiedy odczytanie miało miejsce, w księdze hipotecznéj na wygotowaniu zapisania zakonotować należy.

### §. 7.

Księga hipoteczna (§. 2.) na żądanie każdemu do przeględu ma być przedłożoną.

#### §. 8.

Publiczne hipoteki, które od dnia 1. Maja 1849. aż do publikacyi niniejszéj ustawy są ustanowione, o ile przepisy rozporządzeń Naszego sądu apelacyinego w Greifswaldzie z dnia 24. Sierpnia i 26. Listopada 1849. albo również tylko w numerze 68. recesu wizytacyinego sądu Nadwornego z roku 1774. przepisane formalności są zachowane, we względzie formalnym za prawomocne uważane być mają.

Jahrgang 1852. (Nr. 3544.)

S. 9.

An Gebühren werden für die Eintragung der Verschreibung in das Hypothekenbuch, deren Verslesung und die Vermerke J. 6. nur die im J. 30. des Tarifs zum Gesetze vom 10. Mai 1851., bestreffend den Ansatz und die Erhebung der Gerichtskosten, festgestellten Sätze entrichtet.

#### S. 10.

Unser Justizminister wird mit der Ausführung dieses Gesetzes und mit Erlaß der dazu erforder=lichen Instruktion beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Potsbam, ben 9. Mai 1852.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. Simons. v. Raumer. v. Westphalen. v. Bodelschwingh. v. Bonin. Sidiransian many \$. 9.

Jako należytości za intabulowanie zapisu w księdze hipotecznéj odczytanie takowego i zakonotowania (§. 6.) tylko w §. 30. taryfy do ustawy z dnia 10. Maja 1851., tyczącéj się umieszczenia i pobierania kosztów sądowych, ustanowione pozycye opłacane będą.

#### §. 10.

Nasz Minister sprawiedliwości ma sobie poleconém wykonanie niniejszéj ustawy i wydanie potrzebnéj instrukcyi.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Poczdamie, dnia 9. Maja 1852.

## (L. S.) Fryderyk Wilhelm.

Manteuffel. von der Heydt. Simons. Raumer. Westphalen. Bodelschwingh. Bonin.

Redigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums.

Berlin, gebrucht in ber Koniglichen Geheimen Dber- Sofbuchbruckerei. (Rubolph Decker.)

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni. (Rudolf Decker.)